# DZIENNIK BZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 14 Kwietnia 1837 r.

Nro 1523 D. G. S.

S E N A T R Z Ą D Z Ą C Y. W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU

Mając sobie przez Wydział Dochodów, Publicznych doniesione, iż przepis S. 13 instrukcyi pod dniem 2 Maja 1817 do L. 1252 D. G. przez Senat pod względem spisu klassyfikacyi i poboru podatku osobistego wydanej, i Dziennikiem Praw ogłoszonej, poszedł niejako w niepamięć szczególniej między starozakonnemi, którzy zaniedbują zapewnienia się przed odprawieniem sług i czeladzi, czyli podatek rzeczony przez nich zaspokojonym został, Senat ponawiając niniejszym wzmiankowany przepis wedle którego: "Kaźdy właściciel dóbr, "dzierżawca, kupiec, rzemieślnik, fabrykant z powodu uwalniających "śię od obowiązków lub z służby dworskich, czeladzi i służących odniego, winien jest przekonać się czyli opłacili po-

"datek osobisty, i takowy dla Skarbu zabespieczyć, inaczej bowiem, "obowiązani będą takowy za nich zastąpić, właściciel zaś domu w "tym razie będzie tylko za lokatora swego odpowiedzialnym, gdyby "wyprowadzającego się z kraju, o zaległości takowego podatku Rządz-"cy Dominikalnemu po wsiach, a w mieście Krakowie właściwemu "Wojtowi nie doniósł; dalej że "przenoszącemu się z jednego miejsca "do drugiego niema bydź wprzód pozwolenie lub paszport dany, do-"póki podatku osobistego nieopłaci." poleca Wójtom gmin tak miejskich jak okręgowych, ażeby mieszkańców o obowiązku ścisłego zastosowania się do powyższego przepisu przez okólnik przestrzegli i skutku, onegoż dopilnowali, Rabinom zaś obu obwodów aby takowy po trzykroć po wszystkich bóźnicach starozakonnym w języku hebrajskim ogłosili, — nadto okoliczność tę dla tem większego upowszechnienia do wiadomości publicznej przez Dziennik Rządowy podaje.

Kraków dnia 17 Marca 1837 roku.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 1451 D. G. S.

SENAT RZADZĄCY W. M. KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Trudności jakich starozakonni pod wielu względami doznają z powodu zaniedbania stosowania się do przepisów prawa w względzie

aktów prodzenia, powinny były Ich przekonać jak wiele Im na tem zaležy ažeby w tej mierze byli punktualnemi, že jednak mimo tego innych jakichś tajemnych pobudek zaniedbują tego dla istniejących ustaw posłuszeństwa, i dobrowolnie narażają się na mnogie w tei mierze przykrości, postanowił Senat użyć znaglających środków ażeby cel powyższy mógł bydź osiągujonym. - W ponowieniu przeto rozporządzenia swego z dnia 6 Lipca 1832 roku do L. 3096 D. G. wydanego i Dziennikiem-Rządowym ogłoszonego nakazującego starozakonnym, ažeby celem uchronienia Ich dzieci od mnogich nieprzyjemności strat i niepotrzebnych processów, formalności spisywania aktów stanu cywilnego jak najściślej dopełniali, przypomina Senat niniejszym wszystkim w ogólności starozakonnym, iż stosownie do przepisów prawa a mianowicie Ofa 55 kodexu cyw. akta urodzenia swych dzieci najdalej w dni trzy od daty urodzenia rachując przed Urzędnikiem stanu cywilnego dla Nich ustanowionym zeznawać sa obowiązani, a to pod karą na starozakonnych klassy Iszej w kwocie zip. ośm, klassy 2giej w kwocie złp. cztery, klassy 3ciej w kwocie złp. dwa ustanowioną, którą Dyrekcya Policyi na doniesienie Urzędnika stanu cywilnego na zaniedbujących dopełnienia tego przepisu wymierzać, i bezzwłocznie na fundusz policyjny ściągać będzie. Nadto odnosząc się do przepisu powołanego (fu kodexu wedle którego w nicbytności ojca, lekarz, akuszerka która dziecię odebrała i t. d. przed Urzędnikiem stanu cywilnego stawić się i akt urodzenia w obecności dwóch świadków zeznać powinni, Senat poleca niniejszym wszystkim akuszerkom żydowskim, ażeby jak dotąd o każdem nowo-narodzonem i przez nie odebranem dziecięciu natychmiast Urzędnika stanu cywilnego zawiadomiały, a to pod karą złp. sześć od każdego zatajonego dziecięcia na fundusz policyjny opłacić się mającą, którą również Dyrekcya Policyi orzekać i exekwować będzie, co się dotycze aktów zejścia, gdy na regularnem spisywaniu tychże również wiele zależy, Senat stanowi przy jednym karę złp. sześć na grabarza, któryby się poważył zmarłego starozakonnego bez pozwolenia pochować.

Które to rozporządzenie ażeby do wiadomości wszystkich starozakonnych doszło, Senat poleca Rabinom tak obwodu Kaźmierskiego jako i Chrzanowskiego, ażeby takowe w synagogach ogłosili, i jakoświatlejsi konieczność posłuszeństwa dla ustaw krajowych współwiercom swoim przełożyli, a nadto takowe w Dzienniku Rządowym zamieścić poleca.

Kraków dnia 21 Marca 1837 roku.

Prezes Senatu

HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski. Sek. Exp. Senatu.

Nro 1361.

## WYDZIAŁ SPRAW WEW. I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do publicznej wiadomości iż na mocy rozporządzenia Senatu Rządzącego, kancellarya Wójta Gminy Rybny z Mnikowa do Rybny została przeniesioną.

Kraków dnia 5 Marca 1837 r.

Senator Prezydujący

KIEŁCZEWSKI.

Referendarz L. Wolff.

Nro 2132.

# WYDZIAŁ DOCH. PUBL. I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na zasadzie rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 10 Kwietnia r. b. Nro. 1995 D. G. podaje do wiadomości iż w dniu 25 Kwietnia r. b. wgodzinach przedpołudniowych, odbędzie się na gruncie państwa Czernichowskiego licytacya publiczna sprzdaży wikla w territorium wsi Kłokoczyna od lat 3 rosnącego morgów Chełmińskich 10 prętów 270 powierzchni zajmującego na jedenaście sekcyi podzielonego. Cena szacunkowa w szczegole każdego morga od pozycyi I do IX. włącznie po złp. 24 — pozycya X. złp. 18 — ostatnia XI. prętów 270 zajmująca złp. 15 czyli razem w kwocie złp. 239 do pierwszego wywołania przy licytacyi jest ustanowiona, chęć kupna mający w terminie oznaczonym i miejscu wskazanem znajdować się zecheą. — Warunki są następujące:

- 1. Utrzymujący się przy kupnie iedney lub więcey sekcyi wikla, kwotę z licytacyi wynikłą natychmiast w monecie courant na ręce licytacyą uskuteczniaiącego Kommissarza zapłacić winien.
- 2. Cięcie wikla iak nayostrzeyszem narzędziem ma bydź uzupełniane, nakoniec
- 3. Do dnia 10 Maja r. b. naydaley, wszystkie wikla z gruntu skarbowego maią bydź w zupełności przez nabywców uprzątnione.

Kraków dnia 12 Kwietnia 1837 roku.

Senator Prezydujący L 1 K E. Markowski za Sekr. Wydz.

Nro 1629.

#### WYDZIAŁ DOCH. PUBL. I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Ostrzega wszystkich posiadających konsensa na trunki, napoie, traktyernie, garkuchnie i t. d. iż jeżeli znajdują się między niemi tacy, którzy zamierzają zrzec się dotychczasowego zatrudnienia, i życzą sobie bydź uwolnionemi od opłat z tego tytułu za rok następujący 1833 winni recessa swe składać w terminie powtórnym urządzeniem szynków oznaczonym, to jest przed dniem pierwszym Maja b. r., później bowiem z takowemi zgłaszający się, chociażby udowodnili, iż z posiadanych konsensów nieużytkowali, zostaliby przecież w myśl powołanego urządzenia, do opłaty należytości taryfą oznaczonej pociągnieni. Ostrzeżenie to służy i obowięzuje na dalsze i następne lata.

Kraków dnia 15 Marca 1837 roku.

LIKE. Nowakowski Sekr. Nro 4282.

### DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Przy człowieku z imienia i nazwiska niewiadomym, w lasku Bibickim życia pozbawionym, znaleziony został wierzch od pudełka, na którym jest napis przytarty Kościałowski, a na półkoszulku tegóż są litery J. K.; gdy doyście nazwiska i imienia tego człowieka jest nieodzownie potrzebnem, dla tego dołaczając poniżej opis osoby jego, — wzywa każdego ktoby w tej mierze posiadał o tegóż pochodzeniu lub krewnych wiadomość, aby tej udzielił Dyrekcyi Policyi lub najbliższej władzy miejscowej.

Kraków dnia 6 Kwietnia 1837 roku.

att wines as aidmind a

Za Dyrektora Policyi
Majer Kom:
Kaniewski Sekretarz.

Opis tego cztowieka.

Budowy ciała foremnej, lat mogący mieć blisko 24, włosów blond gęstych i długich, — oczów siwych, — twarzy okrągłej ściągłej, — ust średnich, — nosa miernego przypłaszczonego, — brody okrągłej niezarosłej, — w surducie szaraczkowym z guzikami Freiszyca z kieszeniami na boku, watowany z podszewką kotonową, — w spoduiach granatowych, — w kamizelce w kwiatki, — halsztuchu włośiannym, — w kaszkiecie z sukna ciemno zielonego z takimże daszkiem. Miał Przy sobie książkę ogrodniczą polską i do nabozeństwa niemiecką.

Za zgodność odpisu świadczę: Sekretarz Policyi Kaniewski. Nro 4293.

## DYRKKCYA POLICYI W. N. I S. N. M. K. I JEGO OKRĘGU.

Podaie do wiadomości iż w wsi Wierzbno w Obwodzie Miechowskim z dnia 3 na 4ty b. m. skradzione zostały konie poniżey opisane, ktoby przeto wiedział gdzie się te znaydują zechce donieść naybliższey władzy mieyscowey dla stosownego postąpienia.

Kraków d. 8 Kwietnia 1837 r..

Za Dyrektora Policyi

Majer Kom:

Kaniewski Sekretarza

#### Opis koni.

- I. Klacz kasztanowata lat 5 mająca z kwiatkiem na czole, miary średnie, z skałką na prawym oku i zrebie przy niey kasztanowase tygodni 6 mające.
- 2. Klacz kasztanowata lat 3 na 4ty ma strzałkę na czole i nożdrzach nogi zadnie białe ku kolanom. Zrebna. Pierwsza wartości duk: 15, druga duk: 12. Ubrane w hómenta polskie.

Za zgodność opisu świadczę.

Kaniewski Sekretarz.